## Nº 295.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 10. December 1833.

Ungefommene Fremde vom 7. December 1833.

hr. Kaufin. Laussot aus Beaune, hr. Kausm. Chun aus Franksurt a. M., I. in No. 1 St. Martin; hr. v. Lekszucki, ehemal. Landrath, aus Ostrowo, hr. Pachter v. Wichlinski aus Pogrzebowo, I. in No. 168 Wasserstraße; hr. Administrator Seisert aus Iduny, hr. Dek. Commiss. Graf aus Gnesen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; hr. Graf v. Grabowski aus Grylewo, hr. Partikulier v. Sprockboff aus Militsch, I. in No. 384 Gerberstraße; hr. Burger Lewandowski aus Samter, hr. Guteb. v. Bronisz aus Stawy, hr. Guteb. v. Inchinski jun. aus Brodnica, hr. Guteb. v. Zablocki aus Szczepice, I. in No. 394 Gerberstraße; hr. Guteb. v. Kosczynski aus Brudzewo, Krau Guteb. v. Moszczynska aus Dtoczno, hr. Guteb. Swidzinski aus Sulencin, I. in No. 154 Büttelstraße; Frau Guteb. v. Ulatowska aus Szymborz, I. in No. 118 Breitestraße; hr. Lieutenant Kadicke aus Schmiegel, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

## Bom 8. December.

Haufen. Stemler aus Breslau, Hr. Erbherr Swinarsti aus Lubofz, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Justiz-Commiss. Sobesti aus Ginesen, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Registrator Peterschütz aus Ruiszun, I. in No. 94 St. Adalbert; Hr. Erbherr v. Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Pachter Hoppe aus Sforzencin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Administrator Tschirschnitz aus Alt-Bojanowo, Hr. Probst Pietrowicz aus Grunowo, Hr. Gutsb. v. Rogalinsti aus Piersto, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. v. Radziminsti aus Apbienso, Hr. Gutsb. v. Zakrzez wößi aus Zabno, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Professor Hirschselb aus Sameter, Hr. Haudelsin. Sielecki aus Potsdam, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Päcketer Klutowski aus Zakrzewo, Hr. Kaufm. Roll aus Santomyst, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufm. Kroell aus Frankfurt a. d. D., I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Bürger Polasowski aus Strzelno, I. in No. 350 Jubenstraße; Hr. Gutsb. de la Rose aus Chwalibogowo, I. in No. 3 St. Martin; Hr. Litsas, ehermal. Stadt-Richter, aus Rohrsdorf, I. in No. 130 Halborf.

Bekanntmachung. Das zu Wronfe unter Do. 139 am Marfte gelegene Wohnhaus, bem Raufmann Cphraim Liffat geborig, foll im Wege ber noth= wendigen Gubhaftation verfauft werben. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 2241 Athl. 25 Ggr. 2 Pf.

Die Bietunge=Termine fteben

am 12. September c, am 14. November c.,

und ber lette am 14. Januar 1834,

Bormittags um 9 Uhr vor bem Ronigl. Landgerichte-Rath Sellmuth im Parteien= Bimmer bes Landgerichts an. Zahlunges fabige Raufluftige werben hierdurch aufgefordert, in biefen Terminen gu erfchei= nen, ibre Gebote gu Protofoll gu erflaren, und gu gewartigen, baß ber Bu= fchlag an ben Deift= und Beftbietenden, wenn feine gefetlichen Unftanbe eintre= ten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werben bie Bincent v. Swinarblifchen Erben, fur welche im Sopothefenbuche bes sub hasta fechenben Grundfiude sub III. ad 3. 1450 Rthl. und Binfen eingetragen fieben, aufge= forbert, in ben Terminen zu erscheinen und ihre Rechte mahrzunehmen, widri= gentalls bem Deifibietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lofdung ber fammtlichen eingetrages nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber letteren, ohne bag es gu biefem 3weck ber Probuttion

Obwieszczenie. Domostwo Wronkach pod liczbą 139. w rynku leżące, kupcowi Ephraim Lissak należące, ma bydź droga koniecznév subhastacyi przedane.

. 2 . . . .

Taxa sadowa wynosi 2241 talar. 25 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone sa

na dzień 12. Września r. b. na dzień 14. Listopada r. b. i na dzień 14. Stycznia 1834.

na godzinę 10. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, przez Sedziego Sądu Ziemiańskiego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Zarazem zapozywaią się Sukcessorowie Ur. Wincentego Swinarskiego, dla których w księdze hypoteczney gruntu na subhastacya podanego, w rubryce III. No. 3. 1450 Tal. z prowizyami zapisane są, aby się w terminach powyższych zgłosili, i praw swych dopilnowali, w razie albowiem przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych summ, nawet wypada. iących a mianowicie ostatnich bez pober Instrumente bedarf, verfügt werden wirb.

Pofen, ben 6. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zekanntmachung. Das unter No. 230 zu Grätz gelegene, zur Marcus Löwensteinschen erbschaftlichen Liquidationsmasse Ihrige Grundstück soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Tare besselben beträgt 1095 Athl. 14 Sgr. 6 Pf.

Der perentorische Bietungs=Termin steht am 21. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr vor dem Königlichen Ober-Appellations-Gerichts. Affessor Lehs mann im Partheienzimmer des Landmerichts an.

Zahlungsfähige Rauflustige werben bierdurch aufgefordert, in biesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

pofen, ben 24. October 1833. Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Subhastationspatent. Das unter No. 25 zu Kapunfer hauland im Bufer Kreise gelegene haulandergut, ben Christian hauslerschen Erben gehörig, foll im Wege ber nothwendigen Subha-

trzeby złożenia w téy mierze dokumentów na nie wystawionych, nakazanem zostanie.

Poznań d. 6. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w Grodzisku pod No. 230. położony, do massy sukcessyino-likwidacyjney Markusa Loewenstein należący, będzie drogą konieczney subhastacyj przedany. Taxa sądowa wynosi 1095 Tal. 14 sgr. 6 fen.

Termin peremtoryczny wyznaczony iest na dzień 21. Stycznia r.pr. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Assessora Naywyższego Sądu Appellacyinego Lehmann.

Chęć kupienia maiący wżywaią się nlnieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, icżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, d. 24. Październ. 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo na Olędrach Kapunki w powiecie Bukowskim pod liczbą 25. leżące, sukcessorom Krystyana Haeusler należące, będzie drogą konieczney substation verkauft werben. Die gericht= liche Taxe beffelben beträgt 306 Mthl.

20 Ggr.

Der peremtorische Vietungs=Termin sieht am 8. Fanuar 1834 Bornitztags um 11 Uhr por bem Königl. Lands gerichts-Uffessor v. Beper im Partheienzimmer des Landgerichts an. Jahlungszfähige Kauflustige werden hierdurch aufzgefordert, in diesem Termine zu erscheizven, ihre Gebote zu Protokoll zu erkläzen und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meist und Bestbierenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintresten, ersolgen wird.

Die aufgenommene Zare kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 23. Ceptember 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

hastacyi przedane. Taxa sądowa wynosi 306 Tal. 20 sgr.

Termin peremtoryczny do licyta cyi wyznaczony iest na dzień 8. Stycznia 1834. o godzinie 11. zrana przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Ur. Beyer Assessora Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu naszego przey rzeć można.

Poznań, d. 23. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Margonin unter No. 182 bestegene, den Tuchmacher Johann Lissafehen Eheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Tare auf 202 Athl. 10 Sgr. geswürdigt ist, soll Schuldenhalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft wersben, und ist ein Victurgs-Termin auf den 28. Januar 1834 vor dem Hrn, Landgerichts-Rath Mehler Morgens nm 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachsricht bekannt gemacht, daß das Grundsstückt dem Meistbietsnden zugeschlagen,

Patent subhastacyiny Domostwo w mieście Margoninie pod Nro 182. położone, malżonkom sukiennika Jana Lissak należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 202 Tal. 10 sgr. iest ocenione, ma bydź z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 28 go Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących awia-

und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 24. October 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittalcitation. Der über bas sub Rubr. II. No. 2. auf ber herrichaft Storchneft cum attinentiis eingetragene Capital ber 100 Athl. von bem Nifolaus b. Storgewefi fur ben Unton b. Rropi= wnicht ausgestellte Schuldschein vom 26. Juni 1792, nebft bem Sppothekenschein bom 13. April 1799, fo wie bie Ceffion bes zc. v. Rropiwnicki, mittelft welcher berfelbe nach beffen Erklarung vom 15. Januar 1813, Diese 100 Rthl. mit ben Binfen an ben Rendanten Teschendorff cedirt bar, find angeblich verloren ge= gangen, und follen auf ben Untrag bes Rendant Tefchendorffichen Concurd-Curatore, Jufig=Commiffarius Stort, behufe Erhebung des Capitals der 100 Athl. amortifirt werben.

Demnach werben alle biejenigen, welsche an das Kapital und das dorüber auße gestellte Instrument als Eigenthümer, Cestionarien, Pfands oder sonstige Briefsbiermit vorgeladen, in dem auf den 30. December c. Bormittags 10

domiamy o terminie tym ź nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceły podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakowego wyiątku.

Piła, dn. 24. Października 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Obligacya względem kapitala 100 Tal. na maiętności Osieckiey cum attinentiis w Rubr. II. pod No. 2. intabulowanego, przez Mikołaia Skórzewskiego na rzecz Antoniego Kropiwnickiego pod dniem 26. Czerwca 1792. r. wystawiona, wraz z wykazem hypotecznym z dnia 13. Kwietnia 1799. r., iako też cessya Kropiwnickiego, wskutek któréy tenże wedle swéy deklaracyi z dnia 15. Stycznia 1813, owe 100 Tal. wraz z prowizya Rendantowi Teschendorff odcedował, według podania zaginęły i na wniosek kuratora massy konkursowéy Rendanta Teschendorff, Ur. Stork kommissarz sprawiedliwości, celem odebrania kapitalu 100 Tal. amortyzowane być maia.

W skutek tego zapozywaią się wszyscy, którzyby do w mowie będącego kapitalu i wystawionego nań dokumentu mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem, ażeby się w terminie na Uhr vor dem Deputirten LandgerichtsReferendarius Damke in unserm LandsGerichts-Lokale anderaumten Termine
entweder personlich oder durch gesetzlich
zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen
und ihre Ansprüche geltend zu machen,
widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß
die Amortisation des gedachten Schulds
scheins, nebst Hypothekenschein und
Cession, so wie die Präklusson der ausbleibenden undekannten Vrätendenten an
diese Dokumente ausgesprochen werden
wird.

Frauftadt, ben 15. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kanzeleis Gehilfe Anton Welter und die Corduka geborne Wysignösa haben vor Eingehung der Ehe mittelst gerichtlichen Aktes vom 22. November pr., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Am 26. Juni c. wurde unterhalb Posen in der Warthe eine unbekannte mannliche Leiche gefunden. Sie war unbekleidet, und soweit die bereits eingetretene Berwesung erkennen ließ, war der Ertrunkene circa 5 Kuß groß, und 20 Jahr alt gewesen. Das lange Haar war blond, die Augen blau, die Nase stumpf, der Mund breit, die Jähne vollzählig und gut. Der Tod war wahrscheinlich beim Vaden erfolgt,

dzień 30. Grudnia r. h zrana o godzinie 10. przed Dęlegowanym Ur. Damke Referendaryuszeme Sądu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzacya pomienioney obligacyi wraz z wykazem hypotecznym i cessyą, oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tychże dokumentów wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pomocnik kancellaryi Antoni Welter i Kordula z Wyczyńskich, przed zaślubieniem się mocą aktu sądowego z dnia 22. Listopada r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 1. Maia 1833. Królewski Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 26. Czerwca r. b. znaleziono w Warcie pod Poznaniem nieznaiomego trupa płci męzkiéy, bez odzieży i o ile dla zaszłéy zgnielizny rozpoznać było mozna, mierzył około 5 stóp i mógł liczeć 20 lat. Włosy na głowie miał długie i blond, oczy niebieskie, nos krótki, usta szerokie, zęby zupełne i zdrowe. Zdaie się, iż znalazłśmierć przy kąpaniu się. Oznaki pos

Merkmale frember Schuld find nicht vors handen. Wir ersuchen Jeden, ber dazu im Stande, um gefällige Auskunft über die Verhältnisse bes Ertrunkenen.

Pofen, ben 26. November 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

wierzchownego uszkodzenia nie dały się spostrzedz. Upraszamy każdego, któremuby bliższe stosunki utopiones go wiadome były, aby nam o takowych doniósł.

Poznań, d. 26. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Die Lieferung der Schreibmaterialien und sonstigen Kanzleibedürfnisse des Inquisitoriats, welche jährlich ungefähr 44 Ries Ranzleis, 56 Ries Concept, 2 Ries Pack= und 2½ Ries blau Conceptpapier, 130 Stück Heft= nadeln, 70 Zaspeln Zwirn, 146 Bund Federposen, 60 Quart schwarze, ½ Quart rothe Dinte, 32 Pfund Siegellack, 16 Stück Weissiste, 38 Stück Rothstifte, 6 Loth Seide, 16,000 Stück fleine Oblate, 20 Pfund Bindfaden und 80 Ellen Packs leinwand betragen, soll für die Zeit vom 1. Januar die ultimo December 1834 im Wege der Licitation dem Mindestsordennden überlassen werden. Hierzu wird ein Termin auf den 19. December d. J. Bormittags 10 Uhr in unserm Gesschäftslofale anderaumt, zu welchem diesenigen, welche sich dieser Lieferung unterziehen wollen, eingeladen werden. Die Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden. Posen, den 3. December 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

Ldikralcitation. Nach dem Atteste der Königl. Kreis-Ersatz-Kommission hiers selbst vom 11. Juli c. hat sich ver Kantonist, Kupferschnidt Johann Gottlied Mobert Bothe von hier, durch seinen Austritt nach Polen der Militairpslichtigkeit entzogen.

Auf die von dem Königl. Fiskus angebrachte Konsiskationsklage haben wir daber dur Beantwortung derselben einen Termin auf den 3. Februar 1834. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius v. Karezewski in unserm Instruktionszimmer anberaumt, zu welchem wir den Johann Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia tuteyszey Król. Powiatowey Kommissyi woyskowo-dostawczey z dnia 11. Lipca r. b., uchylik się kantonista kotlarz Jan Bogumik Robert Bothe tu ztąd obowiązkowi woyskowości przez wyiście do Polski.

Na zaniesioną przez Król. Fiskusa skargę konfiskacyiną wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową termin na dzień 3. Lutego 1834. o godzinie 9. przed południem przed Delegowanym Referendarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Karczewskim w instrukcyjney izbie naszey, na który

Gottlieb Robert Bothe mit ber Aufforderung vorladen, entweder personlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, bei seinem Außbleiben aber hat derselbe zu gewärtigen, daß gegen ihn die Konsiskation seines sämmtlichen be- und unbeweglichen, gegenwärtigen und zukunftigen Bermögens ausgesprochen werden wird.

Krotofdin, ben 25. September 1833. Fürfilich Thurn- und Tarisfches Fürftenthums-Gericht.

Subhastationspatent. Die in Rosenselb unter Mo. 2. belegene, ben Josias und Elisabeth Hennelotterschen Seheleuten gehörige, gerichtlich auf 286 Mthl. 10 Sgr. abgeschätzte Erbzinsz-Wirthschaft soll in dem am 24. Januar 1834 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landesgerichtszerendarius Reimann in unserm Seffionszimmer anderaumten Termine Schulzbenhalber an den Meistbietenden verfanft werden.

Wir laben zu folchem Kaufluftige mit bem Bemerken ein, bag die Taxe mahs rend ber Dienststunden in unserer Regi= ftratur eingesehen werden kann.

Rrotofdin, ben 12. October 1833. Fürstlich Thurns und Taxisfches Fürstenthums-Gericht.

an they because

Jana Bogumiła Roberta Bothe zapozywamy, wzywaiąc go, aby osobi ście lub przez pełnomocnika prawnie przypuszczalnego się stawił; w przew ciwnym bowiem razie przeciwko niemu konfiskacya wszelkiego iego maiątku ruchomego i nieruchomego, teraźnieyszego i przyszłego, wyrzeczaną zostanie.

Krotoszyn, d. 25. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo wieczysto-czynszowe w kolonii Rosenfeld pod Nrem. 2. położone, małżonkom Josiasowi i Elżbiecie Hinnelottrom się należące, sądownie na 286 Tal. 10 sgr. oszacowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma z przyczyny długów w wyznaczonym na dzień 24. Stycznia 1834. o godzinie 9. przed południem przed Delegowanym Referendarzem wyższego Sądu Ziemiańskiego Reimann w izbie posiedzen naszych terminie.

Na takowy zapozywaiąc ochotę kupna maiących, nadmieniamy, iż taxa podczas godzin urzędowych w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn, d. 12. Paźdz. 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.